## Nº 215.

# Posener Intelligenz-Blatt.

## Dienstag, den 8. September 1829.

Angekommene Frembe vom 6. September 1829.

Hr. Partikulier Hoffmann aus Verlin, I. in No. 99. Wilde; Hr. Kaufmann Sturm aus Magdeburg, Hr. Oberantmann Forfter aus Czerleino, Hr. Gutsbesitzer v. Kierski aus Ibarzewo, Hr. Gutsbesitzer v. Sforaszewski aus Schokken, Hr. Gutsbesitzer v. Chlapowski aus Aurwy, I. in No. 243. Breslauerstraße; Hr. Gutsbesitzer Niezuchowski aus Mysoslowic, I. in No. 187. Wasserstraße; Fr. Gutsbesein v. Janicka aus Podlesse, Fr. v. Gilczewska aus Warschau, Fr. v. Valcerowska aus Penfern, I. in No. 168. Wasserstraße.

Subhaftation8=Patent.

Das im Oftrzeszower Kreise in ber Stadt Kempen unter No. 268, belegene, bem Kürschner Carl Kuntny gehörige Grundstück, welches auf 248 Mthl. 15 sgr. abgeschätzt worden ist, soll Schuldenstalber öffentlich an den Meistbietenden verkauft werden, und ist der peremtorissche Vietungs-Termin auf den 5. Nos dem ber 1829, vor dem herrn Landsgerichts-Kath Boretius Morgens um 9 Uhr allhier angesetzt, zu welchem Kaufslussige eingeladen werden.

Die Taxe liegt in unserer Registratur

gur Ginsehung bereit.

Krotoschin den 6. Juli 1829.

Konigh Preug. Landgericht.

Patent Subhastacyiny.

Nieruchomość pod Juryzdykcya naszą zostaiąca w mieście Kempnie, Powiecie Ostrzeszowskim pod Nrem 268. položona, do Karola Muntny kuśnierza należąca, która na 248 Tal. 15 sgr. oceniona została, z powodu długów publicznie naywięceydaiącemu sprzedaną bydź ma, którym końcem termin licytacyjny peremtoryczny na dzień 5. Listopada 1829. zrana o godzinie otéy przed Deputowanym W. Sedzia Boretius tu w mieyscu wyznaczonym został, do którego chęć kupna maiacych ninieyszem zapozywamy. Taxa w Registraturze naszéy przeyrzana bydź może.

Krotoszyn d. 6. Lipca 1829. Król. Pruski Sąd Ziemiański. Bekauntmachung.

Der Geheimerath und Landgerichts= Director v. Radecke und seine Shegarkin, Essolda geborne v. Voser und Nedlig ha= ben, nach dem die Letztere am 15. Juli c. großjährig geworden, für die Dauer ih= rer She die Gemeinschaft der Güter und des Erwerbes mittelst Vertrages vom 3. September c. ausgeschlossen.

Rrotofchin ben 4. September 1829. Ronigl. Preuß. Landgericht.

Bekanntmachung.

Nach bem hier affigirten Subhastations-Patente soll die, den Gottfried Tilkeschen Erben gehörige Schuhbank in hiesiger Stadt, die gerichtlich auf 150 Athl. abgeschätt worden ist, in dem am 3. October c. anstehenden peremtorischen Termine diffentlich an den Meistbiestenden verkauft werden, wozu Kauslustige mit dem Vemerken eingeladen werden, daß die Tare in unserer Registratur einzelehen werden kann.

Uebrigens werben alle unbekannten Real = Prätendenten aufgefordert, ihre Unsprüche an die gedachte Schuhbank im obigen Termine anzubringen, weil sie sonst mit solchen werden präcludirt und ihnen beshalb ein ewiges Stillschweigen wird auferlegt werden.

Meserit ben 25. Mai 1829. Konigl. Preuß. Landgericht.

### Obwieszczenie.

W. Radecke Konsyliarz Tayny Dyrektor Sądu Ziemiańskiego i małżonka tegoż W. Essolda z domu v. Poser i Nedlitz, która dnia 15. Lipca r. b. pełnoletności doszła, na mocy układu z dnia 3. Wrześniar. b. wspólność maiątku i dorobku w ciągu małżenstwa swego wyłączyli.

Krotoszyn dnia 4. Września 1829. Królew. Pruski Sąd Ziemiański.

#### Obwieszczenie.

Podług wywieszonego tu Patentu subhastacyjnego położona w mieście Międzyrzeczu iatka szewska małżonkom Tilke należąca, a sądownie na 150 tal. oceniona, publicznie naywięcey daiącemu w terminie dnia 3. Października r. b. przedaną być ma, na który chęć kupienia maiących z tem nadmieniemiem zapozywamy, iż taxę i warunki kupna w Registraturze przeyrzeć można.

Zapozywamy także wszystkich pretendentów realnych niewiadomych, aby się z pretensyami swemi w terminie zgłosili, inaczéy z takowemi prekludowani zostaną, i wieczne milczenie im w tey mierze nakazanym będzie.

Międzyrzecz d. 25. Maia 1829. Król. Pruski Sąd Ziemiański. Bekanntmachung.

Im Auftrage bes Königlichen Lands-Gerichts zu Fraustadt haben wir zur Ressubhastation ber den Müllermeister Samuel Gottlieb und Theodora Brodeschen Chelenten gehörigen, hieselbst vor dem Berliner Thore unter No. 60. belegenen, auf 150 Athl. gerichtlich abgeschäften Windmühle einen Termin auf den 28. Dotober c. Bormittags um 9 Uhr in unserm Gerichtstofale anberaumt, zu welchem wir Kaussussige und Besitzsähige biermit einladen.

Die Taxe und Verkaufsbebingungen können zu jeder schicklichen Zeit in unse= rer Registratur eingesehen werden.

Rawicz ben 8. Juli 1829. Konigl. Preuß, Friedensgericht.

Am 21. September c. Vormitstags um 10 Uhr sollen auf höhern Besehl 40 zum Kavalleric-Dienst nicht mehr geeignete Pferde auf dem Wilhelmsplatze in Posen öffentlich an den Meistbictenden gegen gleich baare Zahlung in klingensbem Preuß. Courant verkauft werden, wozu Kauflussige hiermit eingeladen wers den.

Posen ben 28. August 1829. Der Rommandeur des 6. Ulanen-Regi= ments: v. Szerbahelly. OBWIESZCZENIE.

W zleceniu Król. Sądu Ziemiańskiego w Wschowie wyznaczyliśmy do resubhastacyi wiatraka pod Nro. 60. tu w mieyscu przed bramą berlinską sytuowanego Samuelowi Bogumiłowi i Teodorze małżonkom Brode młynarzom należącego, na 150 tal. sądownie otaxowanego, termin na dzień 28. Października r. b. o godzinie 9. zrana w lokalu urzędzenia naszego, do którego ochotę do kupna i zdolność do posiadania maiących ninieyszem wzywamy.

Taxa i kondycye sprzedaży każdego przyzwoitego czasu w Registraturze naszey przeyrzane bydz mogą.

Rawicz dnia 8. Lipca 1829. Król. Pruski Sąd Pokoiu.

Dnia 21. Września r. b. przed południem o godzinie 10. będzie na rozkaz wyższy 40 koni do służby niezdatnych na Wilhelmplacu w Poznaniu za gotową zaraz zapłatę w pruskim brzmiącym kurancie naywięcey daiącemu sprzedanych, na co ochotników kupna się zaprasza.

Poznań d. 28. Sierpnia 1829. Pułkownik i Kommendant Regimentowy v. Szerdahelly.

Labak = Offerte. Unterzeichnete Tabak-Fabrik empfiehlt nachstehende Sorten Rauchtabake einer gutigen Beachtung hierdurch ergebenst, als: Konigs= Canaster, (amerikanische Blatter,) in weißem Papiere, mit dem Bildniß Gr. Masiest. des Konigs, das Pf. 9 Sgr.; Konigs=Canaster, (hollandische Blatter), in

rothem Papier, runde Packung, das Pfund 6 Sgr.; Königs-Canaster, (Pfälzer Blätter,) in blauem Papier, das Pfund 4 Sgr. in viertel, halben und ganzen Pfund-Paketen Diese Sorten zeichnen sich durch guten Geruch, angenehmen Geschmack und Leichtigkeit ganz vorzüglich aus, und sind dieselben bereits ohne vorshergegangene bstentliche Anempsehlung mit vielem Beifall aufgenommen worden. — Wir fügen demnach weiter nichts hinzu, — bitten bloß unsere werthen Abuehmer, die diesen Labak noch nicht erhalten haben, und ein verehrtes Publikum, sich gesfälligst vermittelst einer kleinen Probe von diesen billigen und vorzüglichen Mauchtas baken zu überzeugen, und auf nachstehendes Attest geneigtest zu achten. NB. Auf letzteres legen wir nur insofern Werth, als es uns vor aller schon dsters vorgesommenen Nachmachung unserer Tabak-Etiquetten sichert. Breslau d. 29. August 1829.

Die Tabak-Kabrik von Krug u. herkog in Breslau.

Attestat. Den Herren Krug und Herhog in Breslau bezeuge ich hiersburch, daß der unter dem Prådicat "Königd-Canaster" von ihnen fabricirte Rauchtasbak von mir untersucht worden ist; als Resultat dieser Antersuchung nichts der Gessundheit Nachtheiliges enthält, auch beim Rauchen bestelben sich durch Leichtigkeit und milden Geschmack, so wie durch einen angenehmen Geruch auszeichnet, und aus dem Grunde allgemein empsohlen zu werden verdient. Berlin den 8. Julius 1829. Dr. Hermbstädt, Königk. Geheimer Medicinal-Nath.

Auf jeder Stiquette unfere Ronigs-Canastere befindet fich vorstehendes Atteftat.

Offerte. Eine ansehnliche Parthie Spiritus zu 80% nach Tralles, deszgleichen Brandwein zu 50%, beides abgelagert und vorzüglichst rein im Geschmack, zu Einern dis zu jeder beliedigen Quantität und nach Verhältniß des Quantums die möglichst billigsten Preise, so auch feine und mittle Preß-Vaumwolle in Original-Vallen ebenfalls möglich billigst und auf portofreie Vriese jederzeit Muster dax von zu senden, offerirt Simon Schweitzer seel. Wittwe, Spezerei-Waaren und Thee-Handlung am Ecke des Rosmarkts im Mühlhoff in Vreslau.

Berloren. Es hat sich am 4. d. M. ein getigerter Suhnerhund mit branz nen Flecken und braunem Behang, mannlichen Geschlechts, in Posen verlaufen. Wer denselben in der Zeitungs-Expedition von W. Deder & Comp. wiederbringt, er= halt 3 Thl. Belohnung.

three line) will promote the Company